# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, den 19. November 1817.

# Angekommene Fremde vom 17. Rovember 1817.

Herr Capitain v. Rumanowski aus Miloslaw, I. in Nr. 33 auf der Ballisschei; Herr Gutsbesitzer Markowski aus Koninek, Herr Gerichts-Actuarius Jerzbicki aus Trzemegno, Herr Translateur Schon aus Thorn, I. in Nro. 26 auf der Wallischei.

Der Kreid-Steder-Einnehmer Klamann zu Konin bestellte am 23. October 1801 sin den Landreuter-Gehussen Frian eine Amt-Caution auf Höhe von 200 Athlr. Das darüber ausgenommene Document soll, weil keine Ansprüche an die Caution

Da indeffen über das Leben und den Aufenthalt des p. Klamann keine Gewißheit zu erhalten gewesen, so wird der Reg der offentlichen Bekanntmachung ge-

mählt.

Sobald er, oder seine Erben sich melben, wird bas Document ausgehändigt. Bosen, am 8. November 1817-

Konigliches Ober-Appellations-Gericht. Obwiesczenie Urzędowe.

Kafsyer powiatowy Klamann w Koninie, zaręczył na dniu 23. Października 1801 za nieiakiego Frian Pomocnika Exekutora kaucya urzędową w summie 200 tal:. Zdziałany w tey mierze Dokument ma bydź wydany, ponieważ względem kaucyi tey żadne niezachodzą pretensye.

Gdy iednak o życiu i o pobyciu tegoż Klamana pewnéy powziaść niemożna wiadomości, przeto podatie się to ninieyszem do wiadomości publiczney z nadmienieniem, iż Dokument wspomniony zgłaszającemu się Klamanowi lub Sukcessorom iego wydanym będzie.

Poznań dnia 3. Listopada 1817. Królewski Naywyższy Sąd Appellacyiny.

v. Schönermark.

Deffentliche Befanntmachung.

Da mehrere Beamte ber vorigen Regierung, welche für ihre Dienstverwaltung Cautionen entweder selbst oder durch andere bestellt haben, Unträge wegen Heraußgabe der Cautions-Urfunden gemacht haben, diese Ausantwortung aber nicht früher erfolgen soll, bevor nicht alle diejenigen, welche Ausprüche an die Beamten
und namentlich:

- a) an den Sypotheken: Confervator Lanowski in Bromberg;
- b) an den Notarius v. Goscidi in Broms berg;
- c) an ben Notarius v. Oftrowefi ale Caffirer;
- d) an den verstorbenen Sypotheten Confe : ator Puhin;
- e) an den Departements = Romornit Dmochoweti;
- f) an den Komornif Bromberger Departemente Dydniefi;
- g) an den Romornit Bromberger Departement Leffingfi
- h) an den Departements : Komornik Schulist;
- i) an den Notarins des Inomraclam= fchen Rreifes Jarogemofi;
- k) an den Komornif des Inowraclaws schen Treises Dimialowsfi;
- 1) an den Komornik des Inowraclams fchen Kreifes Markoweki;
- m) an den Notarius des Camminschen Kreises Koper;

#### Zapozwanie publiczne.

Gdy niektórzy Urzędnicy byłego Rządu, którzy na powierzone Im Urzędy kaucye sami lub przez trzeciego stawili, wnioski o wydanie napowrot Instrumentów kaucyjnych uczynili; wydanie onychże iednak pierwey nastąpić nie może, pokąd wszyscy Gi którzy iakowakolwiek pretensyą do Urzędników mianowicie:

- a) W. Lanowskiego Konserwatora hypotek w Bydgoszczy;
- b) Wgo Gościckiego Notaryusza w Bydgoszczy;
- c) W. Ostrowskiego Notaryusza iako Kassyera;
- d) zmarłego Konserwatora hypotek Ur: Puhan;
- e) Komornika departamentowego Ur: Dmochowskiego;
- f) Komornika departamentowego Bydgoskiego Ur: Dydynskiego;
- g) Komornika departamentu Bydgoskiego Ur: Lesińskiego;
- h) Komornika departamentowego Ur: Szulist;
- i) Ur: Jaroszewskiego Notaryusza powiatu Inowrocławskiego;
- k) Ur: Ośmiałowskiego Komornika powiatu Inowrocławskiego;
- 1) Ur: Markowskiego Komornika powiatu Inowrocławskiego;
- m) Ur: Hoyer Notaryusza powiatu Kamińskiego;

n) an ben Komornif bes Camminichen Rreifes Prusti;

o) an' den Burgrabia des Camminschen

Rreises Trebuit;

P) an ben Notarius des Deutsch Eronschen Kreises Schumann als Inpotheken-Conservator;

q) an den Komornif des Deutsch Eron=

ichen Kreifes Radzimeti;

r) an den Komornif des Brombergers Departemente Oftrowiffi

aus beren Dienftverwaltung haben ober gu haben vermeinen, bffentlich vorgeladen find, und wir hiezu einen Termin auf den 17. December por bem Deputirten, Derrn Landgerichterath bon Pradgnieft anberaumt haben, fo werden alle biejenigen, welche an die vorgenannten Perfonen irgend einige Forderungen gu haben glauben, hierdurch offentlich vorgelaben, in Diefem Termin ihre Anforderungen ent= weder perfonlich anzubringen und auf die in ben Gefeten gulafige Urt gu bescheini= gen, ober ourch einen mit gehörigen und vollständiger Information und gefetlicher Bollmacht verfehenen Juftig = Commiffa= rium, wozu benfelben die Eriminal Rathe Bahr und Mogilowefi, die Juftig = Com= miffarien Piglofiewicz, Schoepte, Raffalsti, Schulz und Guderian borgefchla= gen werden, unter der Bermarnung, bag, wenn fie meder perfonlich noch burch einen Stellvertreter ericbeinen, nach fruchtlo= fem Ablaufe bes Termins Diefelben ber Befugnif, fich an ben bon ben Beamten entweder felbft ober burch einen britten

- n) Ur: Pruskiego Komornika powiatu Kamińskiego;
- o) Ur: Trebnitz Burgrabiego, powiatu Kamińskiego;
- p) Ur: Szumann Notaryusza i Konserwatora hypotek powiatu Wałeckiego;
- q) Ur: Radzimińskiego Komornika powiatu Wałeckiego; i
- r) Ur: Ostrowskiego Komorniku departamentu Bydgoskiego

z powodów piastowanych przez nich Urzedów maia lub mieć mniemaia, publicznie zapozwani nie zostana. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień siedmnastego Grudnia r. b. przed Delegowanym, W. Pradzyńskim Konsyliarzem Sadu naszego, zapozywamy ninieyszém publicznie wszystkich tych, którzy do wzwyżwspomnionych osób iakoważkolwiek pretensya mieć mniemaja, azeby takowemi w tymże terminie osobiście: się popisali i srodkami prawem dozwolonemi udowodnili, lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego stosowną i dokładną informacya, oraz prawną plenipotencya opatrzonego, na co Konsyliarze krym nalni Bahr i Mogilowski, tudzież Kommissarze sprawiedliwości Piglosiewicz, Szepke, Rafalski, Szulc i Guderyan Im się podaią, prawa swe pod tem zagrożeniem dopilnowali, iż gdyby oni osobiście lub przez pełnomocnika zgłosić się niemieli, po upłynionym bezskutecznie terminie prawa ich do żądania zaspokoienia z kaucyów przez tychże U- besiellten Cantianen besonders zu halten, für verlustig erklart, und blos an die Person bes Beamen werden verwiesen wers den, die baar oder in Documenten bestellten Cantionen aber zurückgegeben, auch insofern sie im Spoothefenbuche eingetrasgen sind, gelösicht werden sollen,

Urfnudlich unter bes Königlich Preu-Bischen Landgerichte-Insigel und der verordneten Unterschrift ansgesertigt.

Bromberg, den 3. Julius 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht.

rzędników samych lubprzez trzeciego stawionych za utracone uznane, i tylko do trzymania się osoby Urzędnika 'skazani zostana, zaś gotowizną lub dokumentami stawione kaucye wydane będą, i ieżeli w księgach hypotecznych zapisane są, wymazanie ich nastąpi.

w Bydgoszczy dnia 3. Lipca 1817.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Dr. Hevelke,

#### Ebictal=Citation

der Glaubiger der fallirten Handlung von Johann Gottlob Treppmachers Erben zu Pofen, Driefen und Stettin.

Befanntmadung.

In Folge eines von dem vormaligen hiefigen Handels-Tribunal am 29. Mai 1816 ausgesprocheneu, und in dem hiefigen Intelligenz-Blatt vom 5. Inni best selben Jahres Aro. 11 in deutscher und polnischer Sprache inserirten, wie auch sonit zur öffentlichen Kennsniß gebrachten Beschlusses, ist die Erösnung des Fallissements der hier in Posen, in Oriesen und Stettin unter der Firma von Johann Gottlob Treppmachers Erben geführten Handlung auf den oben besagten Tag, den 29 Moi 1816, Bormietags um 9 Uhr bestimmt worden, wobei es auch dis jest sein Bewenden hat.

#### Citatio Edictalia

wierzycieli upadłego handlu Sukcessorów Jana Bogusława Treppmachera w Poznaniu, Drezenku i Szczecinie.

#### Obwieszczenie.

Wskutek postanowienia przez byly Trybunal handlowy tuteyszy pod dniem 29. Maia 1816 wydanego, w tuteyszym dzienniku Intelligencyinym z dnia 5. Czerwca c. Nro. 11, w ięzykach polskim i niemieckim umieszczonego, iako też innemi sposobami do powszechnéy podanego wiadomości, otwarcie konkursu handlu pod firma sukcessorów Jana Bogusława Treppmachera tu w Poznaniu, w Drezenku i w Szczecinie w tenczas istnącego, na dzień wyżey wymieniony, to iest: na 29. Maia 1816, a to na godzine dziewiątą z rana oznaczony został; na czem też dotad rzecz staneła.

Im Gefolge bieses Beschlusses erging von Seiten bes Fallimenes-Commissarius herrn hanbels : Tribunals-Praficenten v. Lewinski an die Glaubiger, unterm 26. Juli brstelben Jahres die in der hiefigen Zeitung vom 27. ej. M., Mro. 60 inserite Aussorderung.

Mit Berudfichtigung bes &. 57 ber Inftruction fur die Juftig = Behorben | des Großherzogthume Pofen bom 15. Februs ar d. 3. haben wir nach Lage ber in Rebe ftehenden, jett bei uns schwebenden Fallimente : Sache, jest eine Wiederholung ber Borladung ber Glaubiger für um fo nothiger gehalten, als beren Erflarung nicht allein über die Beibehaltung ber, pon benen fich bamale in termino ben Toten September 1816 angefundenen Glaubigern in den Perfonen bee Juftig= Commissions-Rathe Gigndi und ber Raufleute Muller mit Freudenreich ermabiten, und von bem Handels-Trobunal bestätigs ten proviforifden Gundicen, fonbern auch über andere, ben fernern Betrieb biefes Creditmefens betreffende Gegenffanbe erforderlich ift.

Bu diesem Ende werben baher alle biesenigen welche an die oben erwähnte jeht im Concurs begriffene Masse der Joshann Gottlob Treppmacherschen Handlung zu Posen, Driesen und Stettin Ansprüche zu haben glauben, und solche in den, im Folge der vorgedachten Aufforderung vom 26. Juli v. J. am 10. und den folgenden Tagen des Monats September 1816 angestandenen Terminen nicht gemeldet,

Stósownie do powyższego postanowieniu wyszło pod dniem 26tym Lipca tego samego roku ze strony Kommissarza upadłości W. Lewinskiego, Prezesa Trybun lu handlowego wezwanie do wierzycieli teyże upadłości w Gazetich tuteyszych, z dnia 27. t. m. Nro. 60 umieszczone.

Stosując się do §fu 57 Instrukcyi dla władz sadowych w wielkiem Xieztwie Poznańskim z dnia 15go Lutego r. b. i maiac wzgląd na położenie ninieyszey toczącey się teraz w naszym Sadzie sprawy upadłośei, osadziliśmy powtórne wierzycieli pozwanie bydź tém potrzebnieyszem, gdyż ich oświadczenie się, nie tylko względem dalszego utrzymania obranych na dniu 10. Września 1816 przez w tenczas stawaiacych wierzycieli, a przez Trybunał handlowy approbowanych Syndyków tymczasowych JJ. PP. Gizyckiego Justyc Kommissionsrata, Müllera i Freudenreicha, kupców tuteyszych, ale ilwzględem innych przedmiotów, dalszego toku rzeczonéy upadłości tyczących się, koniecznem bydź się okazuie.

Tym końcem wszyscy do wzwyż wspomniones massy handlu sukcessorow Jana Bogusława Treppmachera w Poznaniu, Drezenku i Szczecinie, teraz w konkursie będącego, pretensye mieć mnieymający, którzy takowych na odbytych w skutek powyższego wezwania z dnia 26go

ober bie in ihrem Namen sich bamals in Diefer Sinficht gerirten Mandatarien mit feiner pprichrifismäßigen Bollmacht ber= feben baben, hiermit aufgeforbert, in bem aufs neue gur Berichtigung bes Li= quidations-Berfahrens auf ben 2. D'e= cember c. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten, herrn Landgerichts= Rath v. Bobrowett anberaumten Termine, in unferm Gerichts=Locale perfonlich, ober burch zuläßige Bevollmachtigte zu erscheis nen, ihre etwanigen Forderungen gehörig anzumelben und beren Richtigfeit gehörig nachzuweisen, widrigenfalls fie ihrer Un= fpriiche an die in Rebe ftebende Concurs= Maffe für verluftig erflart, und ihnen damit gegen die übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden mirb.

Denjenigen Gläubigern ober sonstigen Interessenten, welche an der personlichen Erscheinung gebindert werden sollten, und denen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die hier angestellten Justiz-Commissarien v. Jonemann, Weißleder, Müller, v. Jaborowöki, v. Przepalkowöki, v. Wierzbinöki, v. Lukaßewicz und Guderian vorgeschlagen, an deren einen oder den andern sie sich wenden, und deuselben mit Information und Bollmacht versehen konenen.

Posen den 21. Juli 1817. Königl. Landgericht. v. Ollrych.

Lipca r. z. na dniu 10. Września i następujących terminach nie podali, lub też w tenczas od nich stawaiacych Mandataryuszów przepisaną prawew plenipotencya nie opatrzyli, wzywaia się powtórnie, żeby na wyznaczonym na dzień 2. Grudnia r. b. z rana o godzinie o. przed Delegowanym, W. Bobrowskim Konsyliarzem Sądu ziemiańskiego terminie, w Sądzie naszym osobiście, lub przez przyzwoitych pełnomocników stawili się, dla podania i udo wodnienia pretensyi swoich, w przeciwnym razie takowe zaocznie im beda odsądzone, i wiecznie w tev mierze milczenie przeciw innym wierzycielóm nakazane im będzie.

Wierzycielom lub innym Interessentom, którzyby przeszkode mieć mogli w osobistym stawaniu i którym tu na dostateczney zbywa zna-iomości, proponuiemy następuiących przy naszym Sądzie ustanowionych Kommissarzy sprawiedliwości, mianowicie UUr: Jonemanna, Weissledra, Müllera, Zaborowskiego, Przepałkowskiego, Wierzbinskiego, Łukaszewicza i Guderyana, z których do któregokolwiek zgłosić się, i onego należytą informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań dnia 21. Lipca 1817.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Ollrych.

#### Muctions = Ungeige.

Berschiedene abgepfändere Sachen als Repfer, Eisen, Blech, Meubies, Kleis dungsstücke, Kühe und Wagen, sollen in termins den 24. November öffent-lich an den Meistbietenden gegen gleich baare Jahlung verkauft werden. Kauf-liebhaber werden daher eingeladen, sich gedachten Tages Vormittags um 10 Uhr im Verhör-Zimmer des Friedensgerichts einzusinden.

Gnefen, ben 22. October 1817. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

## Doniesienie.

Różne zafantowane rzeczy iako to: koprowina, żelastwo, Blacha, Meble, Suknie, Krowy i woz w dniu 24. Listopada r. b. więcey dającemu za gotową zaraz zapłatą publicznie przedane zostaną. Ochotę mający kupna tego zechcą się dnia wspomnionege przed południem o godzinie 10tey w Izbie Sessyonalney Sądu Pokoiu znaydować.

Gniezno dnia 22. Października 17.

Król. Pruski Sad Pokoiu.

#### Subhaftations = Patent.

Bei dem Königlich Preußischen Lands gericht hiefelbit, follen auf Unfuchen eines Wohlloblichen Kreiegerichts zu Flatow Die gum Landreuter Pilgrimschen Nachlage gehörigen Grundflude, als ein sub Nr. 23 auf ber Pofener ober Krufchfischen Bor= ftadt in Lobjens belegenes 2Bohnhaus, zwei bafelbft belegene Stalle und brei Garten bafeibft, an den Meiftbietenben bffentlich verlauft werden, und ift ber Bietungs = Termin auf ben 4ten Februar 1818 por dem herrn Landgerichts-Math Rruger Bormittage um 9 Uhr biefelbft im Mudieng=Bimmer bes Landgerichts ange= fest worden. Diefes, und bag bie ge= bachten Grundflucke nach der, von bent Roniglichen Friedenegerichte ju Lobsens aufgenommenen Tare, welche in unferer Regiffratur eingesehen werden fann, auf Rio Rithlr. gewurdigt ift, wird ben RaufPatent Subhastacyi.

Na rekwizycya Szanownego Sadu Powiatowego w Złotowie, maig bydź grunta do pozostałości Exekutora (Landreuter) Pilgrim należące, w Łobżenicy na Poznańskim czyli Kruszkowskim Przedmieściu pod Nrem. 23 położone, z jednego domu mielzkalnego, dwoch staien i trzech ogrodów się składające, w Królewskim Sądzie Ziemiańskim tuteyszym w terminie tem końcem na dzień 4go Lutego 1818 z rana o godzinie gtey przed Radzca Sądu Ziemiańskiego W. Krueger wyznaczonym i w izbie Audyencyonalney tuteyszego Sadu Ziemiańskiego odbydź się maiacym, droga publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedane. Chęć kupienia maiącym podaie się to, i že grunta namienione według toxy przez Królewski Sąd Pokoiu w Łobżenicy ułożoney, którą w Registraturze naszey przeyrzeć można, na 810 talarów ocenione zostały, z tem

lustigen mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in bem anstehenden Bietunge-Termine, welcher peremtorisch ist, die Grundstücke dem Meistbietenden mit Einwilligung des Kreisgerichts zu Flatow zugeschlagen, und auf die noch hier einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht einem jeden binnen 4 Wochen vor bem legten Termine frei, die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel dem Koniglichen Landgerichte

anzuzeigen.

Schneidemubl ben 13. October 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht.

nadmieniemiem do wiadomości, iż na powyż wyznaczonym terminie licytacyjnym, ktory iest peremtorycznym grunta te naywięcey dającemu za zezwoleniem Sądu Powiatowego w Złotowie, przybite zostaną;
poźnieysze zaś licyta skoro prawne
przyczyny tego nie będą wymagać,
przyjętemi nie będą.

Z resztą zostawia się wolność każdemu z Interessentow donieść Królewskiemu Sądowi Ziemiańskiemu w przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem o iakowych przy sporządzeniu taxy zaszłych niedo-

kładnościach.

w Pile dnia 13. Października 1817.

Król: Pruski Sąd Ziemiański.

### Getreide : Preis in Pofen am 14. November 1817.

Der Korzec Walzen 31 Fl. 15 pgr. bis 36 Ft. Roggen 24 Fl. 15 pgr. Bis 25 Fl Gerste 14 Fl. 15 Fl. Naaser 13 Fl. bis 14 Fl. Buchweizen 15 Fl. bis 16 Fl. Erbsen 22 Fl. 15. pgr. bis 25 Fl. Kartoffeln 6 Fl. 15 pgr. bis 7 Fl. Der Centner Strop 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Neu 6 Fl. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Garniec Butter 12 Fl. bis 13 Fl.

# Getreibe: Preis in Fraustadt am 13. November 1817.

Der Scheffel Weizen 36 Fl. Roggen 25 Fl. Gerste 18 Fl. Haaser 14 Fl. 5 pgr. Erbsen 27 Fl. Hirse 30 Fl. Heidekorn 18 Fl. Weiße Bohnen 61 Fl. Karfeln 8 Fl. Hopfen 19 Fl. Der Centner Leu 5 Fl. 15 pgr. Das Schoot Strob, 12 Pfund im Bund 20 Fl.